## Posener Intelligenz = Blatt.

Freitag, den 22. Juni 1827.

Angekommene Frembe vom 20. Juni 1827.

Hr. Johannes, Hauptmann a. D. aus Schwerin, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Landschafterath v. Starzenski aus Wierzeia, I. in No. 251 Breslauerstroße; Hr. Professor Pettorelli aus Parma, Hr. Gutsbesitzer v. Koszuski aus Koninko, Hr. Graf v. Potulicki aus Strzelce, Hr. Gutsbesitzer v. Szezaniecki aus Helmno, Frau Gutsbesitzerin v. Joltowska aus Kasinowo, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Translateur v. Pstrzgowski aus Schneibemuhl, I. in No. 42 auf dem Graben; Hr. Gutsbesitzer Philipsbore aus Pruzdkim, Hr. Buchhalter Heber aus Berslin, I. in No. 136 Wilhelmestraße; Hr. Pächter Kiedrowski aus Strychowo, Hr. Pächter Kierski aus Budziszew, Hr. Pächter Arzewiecki aus Waina, Hr. Pächter Kwiatkowski aus Braciszewe, I. in No. 168 Wasserstraße.

Subhaftations=Patent.

Das im Dorfe Chmielnik bei Stenfzewo, zur herrschaft Stenszewo gehörig, unter Nrv. 3. belegene, ben Skaleckischen Shelenten gehörige, aus einem Wohnhause, Garten und Windmuhle bestehende Grundskuck, welches alles auf 250 Athkr. gewürdigt worden, foll Schulden halber bistentiich au den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Licitationes Termin auf ben i g. September c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landges

## Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Wsi Chmielniku pod Sręszewem do Dominium Stęszewa należąca pod N. 3 położona, Małżonkow Skałeckich własna, z domu, ogrodu i wiatraka składaiąca się, co wszystko na 250 Talar. oszacowane dła długow publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydźma; w tym celu wyznaczyliśmy termin na dzjeń 19. Września r.b. ogodzinie 9.

richts = Referendarius Elsner in unserm Parteienzimmer angesetzt, wozu wir Kauflustige mit dem Bemerken vorladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, wenn nicht rechtliche Umsstände eine Uenderung nothwendig maschen, und die Tare in unserer Registratur jederzeit eingesehen werden kann.

Pojen den 31. Mai 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. w naszéy Izbie Stron, na który ochotę kupna maiących z tą wamianką zapozywamy, iż przyderzenie nawięcej daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa w Registraturze naszéy zawsze przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 31. Maia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Auf den Antrag eines Real jlaubigers foll die dem Muhlenmeister Samuel Heilsmann gehörende, auf der Vorstadt St. Martin bei Posen unter Nro. 12 an der Verliner Straße belegene, gerichtlich auf 2152 Athlr. 22 fgr. 6 pf. abgeschätzte hollandische Windmuhle, im Wege der Execution subhastirt werden, und sind die Vietungs-Termine auf

ben 2. Juli, ben 3. September, und ben 3. November c.,

wovon der letzte peremtorisch ist, jedesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Referendario von Studnitz in unserem Partheien = Zimmer angesetzt, zu welchem wir Kauflustige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht vechtliche Hindernisse eine Aenderung erfordern, und die Tare und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Pofen ben 26. Marg 1827. Königl. Preuß, Landgericht. Patent subhastacyiny.

Na wniosek iednego z wierzycieli wiatrak holenderski do młynarza Samuela Heilmann należący, na przedmieściu Śgo Marcina pod Poznaniem pod Nro. 12. przy ulicy Berlinskiey położony, na 2152 Tal. 22 śgr. 5 fen. oszacowany, w drodze exekucyi przedanym bydź ma, i termina licytacyjne na

dzień 2. Lipca, dzień 3. Września, i na dzień 3. Listopada r. b.,

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 9téy przed Referendaryuszem de Studnitz w naszéy Izbie stron wyznaczone zostały, na który ochotę kupna maiących z tą wzmianką wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będa.

Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 26. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Parent.

Das hierselbft am Martte an ber Breiten=Straffenecke in bem lebhafteften Theile ber Stadt unter Mro. 37 belegene maffive brei Stock hohe Saus mit ber barin befindlichen Apotheke, Apotheker= gerechtigfeit, Apothefer = Utenfilien und Gerathichaften, jedoch ohne Maarenvor= rathe und Medifamente, welches alles gerichtlich auf 14,049 Mthlr. 29 fgr. 2 pf. abgeschätzt worden ift, und nach ber Angabe 10,000 Athlir. jahrliches Ge= fchaft hat, ben Danielewiczschen Erben ge= borig, foll Theilungs halber im Wege der freiwilligen Subhastation bffentlich an den Meiftbietenben verkauft werden, und es ift hierzu ein peremtorischer Bie= tunge = Termin auf ben 3 t. Juli c. Vormittage um 9 Uhr in unserem Ge= richteschloffe vor bem Referendario von Randow angeseigt, zu welchem wir Rauf= luftige mit bem Bemerken einlaben, baß bem Meiftbietenben ber Buschlag mit Ginwilligung ber Intereffenten ertheilt, Die Salfte Des Meistgebots auch auf mehrere Jahre, wenn es verlangt wird, belaffen werden wird, und bag bie Tare fo wie bie Bedingungen in unferer Regis ftratur jebergeit eingefeben werben fon= nen, auch ber Kaufmann Friedrich Wilbeim Grat hierfelbst ben Auswartigen auf portofreies Unfuchen bie Bedingun= gen mittheilt.

Posen den 23. April 1827. Konigl. Preuß. Land gericht. Patent subhastacyiny.

Kamienica narożna w rynku o trzech piętrach na ulicy Szerokiey w mieyscu wesolym pod Nro. 37. polożona, wraz z znaydującą się w niey Apteka i prawem Aptekarskim, utensyliami aptecznemi i narzędziami iednakowoż bez towaru i medykamentów, co wszystko w ogólności sadownie na 14049 Tal. 29 sgr. 2 fen. oszacowanem zostało i podług podania za dziesięc tysięcy talarów towaru przedać można, do Sukćessorów Danielewiczów należąca, dla podziału w drodze dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey daiacemu przedaną bydź ma, i w tym celu wyznaczonym został termin zawity na dzień 31. Lipca r. b. przed południem o godzinie gtey w naszym Zamku sądowym przed Referenda. de Randow, na który ochote kupna maiących z tym oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu za zezwoleniem Interessentów nastąpi, połowa licytum na kilka lat, ieżeli żądane będzie, zostawioną bydź może, taxa i warunki w naszéy Registraturze zawsze przeyrzane bydź mogą i kupiec tuteyszy Friedrich Wilhelm Graetz na listy frankowane tychże warunków udzieli.

Poznań d. 23. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Dag burch ben gerichtlichen Bertrag bom 29. Mai c. ber Abminiftrator ber polnischen Muhle bei Schonlante Carl Schramm und die Jungfrau Sophia Klug Die Gemeinschaft ber Guter in ber einzu= gehenden Che ausgeschloffen wird hiermit befannt gemacht.

Schonlanke d. 29. Mai 1827. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Den 19. Juli b. J. Bormittage um 9 Uhr follen in Polichuo bei Matel, Die im Wege ber Erefution abgepfande= ten 3 filbernen Loffet, eine Repetir-Wand= uhr mit Wehause, 2 Pferde, eine Britich= te, ein Beschlag = Wagen und 5 Rorbe Bienen, Sffentlich an ben Deifibie= tenden gegen gleich baare Bezahlung verfauft werden, welches Rauflustigen bier= burch befannt gemacht wird.

Lebfens ben 11. Juni 1827. Ronigh Preng. Friedensgericht.

Publicandum.

Das im Dorfe Großborf bei Birnbann sub Nro. 11. belegene, 260 Rtlr. 20 Ggr. tagirte Grundftuck wird gufolge Unftrage Gines Ronigl. Sochverordmeten Landgerichte ju Meferit im Termine ben 17. Juti c. bffentlich an ben Meifible= tenden gegen baare Bejahlung verfauft, zu welchem wir Kaufer einlaben. Tare fann hier jederzeit eingefehen, und die Raufbedingungen werden im Termin befannt gemacht werden.

Birnbaum ben 4. Mai 1827. Ronigl. Preug. Friedenegericht. Obwieszczenie.

Že przez Ugodę w dniu 29. m.b. sadownie zawarta Administrator młyna polskiego przy Trzciance położonego, i Panna Zofia Klug wspólność maiątku w przyszlém małżeństwie wyłączyli, nwiadomia się ninieyszém.

Trzcianka d. 29. Maia 1827. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Dnia 19. Lipca r. b. przed obiadem maią bydź w Polichnie kole Nakła, w drodze exekucyi wyfantowane, 3 śrebrne łyszki, ieden repetier z koperta, dwa konie, iedna bryczka, feden kuty woz i 5 koszek pszczół, publicznie naywięcey daiącemu zo gotową zaraz zapłatą przedane, co się ninieyszym do wiadomości podaia.

Lobzenica d. 11. Czerwca 1827. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo w wsi wielkiey przy Międzychodzie pod Nr. 11. sytuówane i na 260 Tal. 20 sgr. otaxowane, zostanie na zlecenie Prześw. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza, na terminie dnia 17. Lipca r.b. więcey ofiarniącemu zaraz za gotową zapłatę sprzedane, do czego ochotników ninieyszem wzywamy.

Taxamoże codziennie bydź przeyrzaną, a warunki sprzedaży zostaną

na terminie ogłoszone.

Międzychod d. 4. Maia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.